# Mittagblatt.

## Donnerstag den 24. Juni 1858.

Eelegraphische Deveschen der Breslauer Beitung.

Saris, 23. Juni, Nachmitt. 3 Uhr. Die 3proz. eröffnete bei besierer Stimmung ber Spetulanten zu 67, 85, hob sich auf 67, 90, siel auf 67, 80, stieg abermals auf 67, 90 und schloß hierzu ziemlich belebt und ziemlich fest.

Tisenbahn-Aktien waren weniger fest.
3pCt. Hente 67, 90. 4½pCt. Rente 94, —. Credit=mobilier=Aktien 607.
3pCt. Spanier 38¾. 1pCt. Spanier 27½. Silber=Anleihe —. Desterreich.
Staat3=Cisenbahn=Aktien 657. Lombardische Cisenbahn=Aktien 585. Franz-

London, 23. Juni, Nachm. 3 Uhr.

Confols 95%. 1proz. Spanier 27%. Merikaner 20%. Sarbinier 90.
5proz. Russen, 23. Juni, National 101%.
Wisen, 23. Juni, Mittags 12% Uhr. Neue Loose 104%.
Silber-Anleibe —. 5pCt. Metalliques 82%. 4%pCt. Metalliques 72%.
Bank-Aktien 974. Bank-Jnk.-Scheine —. Nordbahn 166%. 1854er Loose 110. National Anleben 83%. Staaks-Cijenbahn Aktien 266%. Kredit-Aktien 228. London 10, 11. Hamburg 76%. Baris 122%. Gold 7%.
Silber 4%, Elijabet-Bahn 100%. Lombard. Cijenbahn 95. Theiß Bahn

Frankfurt a. M., 23. Juni, Nachmitt. 21/2 Uhr. Desterr. Staatsbahn-Attien etwas niedriger, sonst ohne wesentliche Beränderung.
Schluß-Course: Wiener Wechsel 114 B. 5pEt. Metalliques 78½.

4/2 pCt. Metalliques 69. 1854er Loofe 105%. Desterreichisches National-Anleben 79%. Desterreich. Französ. Staats: Cisend. Altien 303%. Desterreich. Bant-Antheile 1112. Desterreich. Credit-Aftien 208. Desterr. Elisabetbahn 194%. Rebein-Nabe-Bahn 64.

Desterreich. Franz. Staats-Cijenbahn Attien 640. Bereinsbant 96%. Nordsbeutsche Bank 83½. Wien — Desterreich Beiter loco fest. Mogen loco unverändert, ab Königsberg 125pfb. Juni-Juli 62—63 zu lassen, 2 Thasfer beber gehalten. Del pro Ottober 29½—30, geschäftslos. Kassee seise Unwörze, 23. Juni. [Baummalle l. 10000 Ten.

Liverpool, 23. Juni. [Baumwolle.] 10,000 Ballen Umfab.

Telegraphische Nachrichten.

Haris, 23. Juni, Morgens. Der heutige "Constitutionnel" enthält einen von Renée unterzeichneten Artifel, in welchem sich verselbe über die Haltung der österreichischen Presse verselben Frage betlagt. Derfelbe erinnert an die Stellung, welche Desterreich im Jahre 1853 in derselben Frage eingenommen, und sügt hinzu, Frankreich wolle nur mögliche Konslitte verhinsbern. Nach Schluß der Börse wurde gestern die 3-proz. Rente zu 67, 75 gesbandelt

Kondon, 22. Juni, Nachmittags. Truelowe und Tchorzewsky sind von der Anklage wegen Libells gegen den Kaiser Napoleon mit Genehmigung des Staatsanwalts ohne weiteres prozessualisches Berjahren sreigesprochen worden, nachdem sie die Berössenklichung jener Schristen bedauert und erklärt hatten, keine Ausreizung zum Morde beabsichtigt zu haben.

## Prennen.

Berlin, 23. Juni. [Amtliches.] Ge. Majeftat ber Ronig haben allergnädigst geruht: dem Staats-Unwalts-Gehilfen Steintopf in naumburg a. G. Den Charafter ale Staate-Unwalt gu verleiben.

Der Rechtsanwalt und Rotar Schroeder, genannt v. Schirp, du Limburg ift, mit Beibehaltung des Notariats im Departement bes Appellationsgerichts ju hamm, als Rechtsanwalt an das Rreisgericht Bu Effen, mit Unweisung feines Bohnfiges bafelbit, verfest worden.

Der bieberige Privat-Docent Dr. Bilhelm Rampichulte in Bonn ift jum außerordentlichen Profeffor in der philosophifchen Fafultat ber foniglichen Universität bafelbft ernannt worben.

föniglichen Universität daselbst ernannt worden.

[Eirkular-Versügung vom 4. Mai 1858 — betreffend die Einziehung der die Ende 1816 geprägten ungeränderten Thalersstücke.] Nach dem Separatartikel VII. zum Münzvertrage vom 24. Januar 1857 haben die vertragenden Regierungen übernommen, die dei ihren Kassen ihnebenden Vereinsmünzen ibred Gepräges und veziehungsweise dergleichen Einzihalerstücke des dieberigen 14-Taalersußes, sobald dieselben in Folge der Eirkulation und Abnuhung um mehr als 2 Krozent zu leicht geworden sind, zum Einschwelzen an die Münzstätte abliesern zu lassen. Demzusolge dat die fgl. Verwaltung des Staatsschaßes und Münzwesens beschlossen, in Ausführung iener Bestimmung mit Einziehung der um mehr als 2 Krozent abgenuhren Einzthalerstücke alsbald in möglichst unfassender Art vorzugehen.

Nachdem die dieserhalb angestellten Untersuchungen ergeben haben, daß es wedmäßig und ausreichend sein wird, die Maßregel vorläusig auf die von 1750 die incl. 1816 auf freien Stempeln ausgeprägten Sdaler zu erstrecken, veranlasse ich die königliche Regierung, in Betress der Annerham Ressort gehörigen föniglichen Kassen, der Welten und Ressort gehörigen föniglichen Kassen Versuschen des Unordnung zu tressen, das bei der Stalen in der Stalen und Ressort gehörigen föniglichen Kassen Versuschen des Versuschen des Andersuschen der Andersuschen der Andersuschen der Angerung zu tressen, das die Versuschen der Angerung zu tressen, das die Versuschen der Angerung zu tressen, das die Versuschen der Angerung zu tressen, das die Understallen und Ressort gehörigen föniglichen Regierung, in Vertress die Unordnung zu tressen, das die der Versuschen der Angerung zu kressen, das der Angerung zu kressen, das der Versuschen der Angerung zu kressen klausen vor Versuschen der Angerung zu kressen der Versuschen d

rigen königlichen Kassen Ibres Berwaltungs-Bezirks die Anordnung zu tressen, daß bei denselben in den Fällen, wo sortan neue Rollen und Beutel gebildet resp. dergleichen ältere umgepadt werden müssen, die vorgedachten älteren Thaler von den seit 1817 im Ringe geprägten Thalern abgesondert gehalten, bei allen Abliefernungen aber von den seit 1820 im Rossen und Kriefernungen aber von den Rossen und Kriefernungen aber den Rossen und Kriefernungen und Kriefernungen aber den Rossen und Kriefernungen aber den Rossen und Kriefernungen und Kriefernungen aber den Rossen und Kriefernungen und Kr allen Ablieferungen aber von den unteren und Spezial : Kassen an die Regie-rungs-Hauptkasse und von dieser an die General : Staatskasse vorzugsweise die so abgesonderten Thaler älteren Gepräges abgeführt werden. Die Tüten und Beutel, in welchen die Abführung erfolgt, find mit der Bezeichnung bez. Chiffre

Die demgemäß an die General-Staatstasse gelangenden ungeränderten Tha-ler werden von derfelben an die Hauptmunzkasse abgeliefert werden, welche die Aussonderung der zu leichten Thaler bewirken, aus den ichtig besundenen neue Beutel und Rollen bilben und Diefe mit ihrem Giegel verschließen wird. Wenn baber bergleichen neu gebildete, mit dem Siegel der hauptmungkasse versehene Beutel und Rollen an die königlichen Kassen gelangen, so sind dieseiben nicht wieber bebufs ber Prufung abguführen, fondern gur Bahlungsleiftung gu ver-

Der Finangminifter. Berlin, ben 4. Mai 1858.

Berlin, 23. Juni. [ Sofnachrichten. ] Ge. fonigl. Sobeit ber Pring von Preugen empfing gestern Morgen auf Schloß Babels: berg ben Dberft-Rammerberrn, Feldmarschall Grafen von Dobna. -Der herr Ministerprafibent begab fich heute um 1 Uhr nach Schloß Babelsberg jum Immedigtvortrage bei Gr. foniglichen Sobeit bem und einem evangelischen Divisions-Rufter Der 15. Division übertragen Pringen von Preugen. - Ge. fonigl. Sobeit der Pring Rarl, herren- werbe; d) daß die evangelische Garnison-Rufterstelle in Roln nicht wiemeister bes Johanniter-Ordens, hielt heut Bormittag in Sochstseinem der besetht werde." In Folge dessen ift auch seitbem in allen Etats Palais ein Ordens-Kapitel ab. Namittags 3 Uhr war bei Gr. tgl. hoheit ein Diner von ungefahr 25 Gededen, an welchem auch Ihre bestimmten evangelischen Militar-Prediger- und Militar-Rufterfiellen in igl. hobeiten die Frau Pringeffin Karl und ber Pring Friedrich Karl, Der Spalte "darunter fünftig wegfallend" jum Anfat gebracht wor-Dochftweiche um 103 Uhr vom Schloffe Blienide bier eingetroffen den, fo weit inzwischen nicht eine Erledigung Dieser Stellen burch ben maren, und ber Kangler des Johanniter-Ordens, Graf Stolberg-Wer- Abgang der damaligen Inhaber flattgefunden hatte.

Georg begab fich heute Bormittag 10 Uhr an den hof nach Schloß mit 26 Bohngebauden und einer Anzahl von Stallen, Remifen und Sanssouci. — Ihre Sobeit die Pringeffin Friedrich von Anhalt-Deffau traf geftern Abend 10 Uhr vom bergoglichen Sofe bier ein, will aber nur einen turgen Aufenthalt hierselbst nehmen. — Der Dberft-hofmar-ichall Graf von Reller hat fich gestern Abend im Auftrage Gr. Maj. bes Konigs nach Tegernfee und Rreuth begeben, um bafelbit fur bie bevorstehende Ankunft Ihrer Majestäten die nothigen Ginrichtungen gu treffen. — Der Polizeiprafident von Zedlit begab fich geffern Abend an den hof nach Schloß Sanssouci und kehrte heute Morgen von dort wieder hierher zurud. — Der dieffeitige Gesandte am sachsischen Sofe, Graf von Redern, traf geftern Abend von Dresden und ber Dieffeitige Bundestagsgefandte, herr von Bismard. Schonhaufen, beute Fruh von Franffurt a. DR. hier ein.

Frantsurt a. M. hter ein.

[Räheres über die "Grille"] Rach der "Stettiner Zeitung" ist Er. Majestät Damps-Aviso "Grille" dei Augustin Rormand in Havre, die Maschine dei John Benn u. Son in Greenwich gedaut, beide für den Preis von 800,000 Francs, wovon 10,100 Pst. Sterl. auf die Maschine kommen. Die Länge des Schisses in der Wasserlinie beträgt 53 Metres, d. i. ca. 160 Fuß, die größte Breite über Dec 7,3 Metres, die Höhe vom Kiel dis auf Dec 3,7 Metres, die Hauch eines Tisches (nicht in geraderLinie) verlausende Kiel und das Heck sind von Küsterns, die Innenhölzer von Cichens, die Beptankung von Ababgonis bolz. Schaubed und obere Beplankung ist von Teatholz, das Deck nicht von oben genagelt, sondern durch Seitenverdand und Federn des sind von Bronze, sten ameritanischen Weistannenholz. Schraube und dintersteven sind von Bronze, ften ameritanischen Weißtannenholz. Schraube und Sintersteven find von Bronze sten amerikanischen Beißtannenholz. Schraube und hintersteven sind von Bronze, das Ruder ein starker Rabmen von Bronze mit Kupser belegt. Die Maschine ist eine für Schraubenschiffe sast aussichließlich von dem Erdauer angewandte sogenannte Trunk-Maschine von 160 Pferdekraft, nominell, dat eine Schraube von 9 Juß Durchmesser, 13 Juß Steigung, macht 100 dis 136 Umgänge in der Minute, und hat mit hilse der Untersegel bei mäßig steiser Brise das Schiff dis zur Geschwindigkeit von 16½ Knoten in der Stunde fortbewegt. Die hinteren Kasittenräume bestehen in einem Salon über Tex, nach Art derer auf unseren königi, das andere für die Königin bestimmt. Die Wände derselben sind sehr geschmackvoll und kinstillich mit einem weißen Anstrick versehen, und reich mit Goldeisten und Rosetten verziert. In Sr. Maj. Kasitte steht u. A. ein sehr schoden sich kleinere mit je 4 Kojen sür das Gesolge. Die Besatung ein jehr schon gearbeiteter Schreibisch von Poliranderholz. Neben beiden Gemächern besinden sich kleinere mit je 4 Kojen für das Gesolge. Die Besahung ist sehr eng logirt und leidet von der Hige der Kochösen, die unter Deck neben den Borderkasüten angedracht sind, ein Nachtheil, der freilich lediglich durch die Anforderungen bedingt worden ist, die man an das Schiff in Bezug auf seine Schnelligkeit stellte. Allerdings wird letzter schwerlich von irgend einem der bisher erbauten Schraubendampsschiffe erreicht, geschweige denn übertrossen.

Der am vergangenen Sonntag gestorbene Dr. Theodor Panoffa murbe am 25. Februar 1801 ju Breslau geboren und un ternahm nach Bollendung seiner Studien ju Berlin im Jahre 1822 seine erfte Reise nach Rom, wo er durch die auf dem Kapitol gehal= tenen Bortrage über Sophofles Die Beranlaffung jur fpateren Grunbung bes archaologischen Inflituts gab. Nachdem er fich 1827 gu Berlin habilitirt hatte, begleitete er 1828 ben Bergog von Blacas nach Reapel und leitete im barauf folgenben Binter Die Musgrabungen ju Rola in Campanien. Bei ber Grundung des archaologifchen Inftitute ju Rom 1829 suchte er in Paris einen zweiten Bereinigungepuntt für das Inflitut ju gewinnen, welcher vor dem romifchen außer mehreren anderen Bortheilen namentlich ben engeren Berkehr mit Deutschland voraus hatte. 3m Jahre 1836 marb er orbentliches Mitglied der Atademie der Biffenschaften und 1844 außerordentlicher Professor an ber Universitat; in Gemeinschaft mit Gb. Gerbard grun-Dete er 1843 Die archaologische Gefellichaft ju Berlin. Geine febr gablreichen Schriften umfaffen bas gange Gebiet der Archaologie ber Runft, namentlich Erflärung von Bafenbilbern und Mythen,

Berlin, 23. Juni. Die "Boffifche" und "Rational-Beitung" bringen die Rotig, daß die "feither fur das Garde-Corps, fo wie fur ein jedes ber acht Urmee-Corps auf bem Gtat gestandene Stelle eines Militar=Dberpredigers allerhochfter Unordnung gemäß fortan nicht mehr definitiv befest, diefes geiftliche Umt vielmehr nur von einem ber Diviftonsprediger bes Corps gegen entsprechende Remuneration mit mabrgenommen werden foll - und daß ferner es in der Abficht fei, von ben bei jeder Division bes heeres vorhandenen zwei Stellen der evangelifden Divifionsfufter immer eine berfelben bei eintretender Erledigung nicht wieder gu besegen, fondern bas dadurch bisponibel merdende Behalt ju succeffiven weiteren Berbefferungen bes Ginfommens ber Militar-Rirchen-Unterbeamten zu verwenden." Go weit Diefe Rotig richtig, ift Dieselbe nicht neu, obgleich dies aus der Fassung vermuthet werden fonnte, benn ichon im Jahre 1850 erflarte Die Regierung, daß fie, um Die für die Bermehrung der fatholifden Militar-Beiftlichen und Militar-Rufter entstehenden Mehrkoften bei dem Gtat der Militar-Geiftlichkeit gu decken, die Bestimmung getroffen habe, daß "a) bei dem Abgange ber gegenwärtigen Inhaber ber wirklichen Militar = Dberprediger = Stellen eine Biederbesegung Diefer Stellen nicht ftattfinde, Die Mitvermaltung berfelben vielmehr bei jedem Corps einem Divifions : Prediger in ähnlicher Art gegen eine jährliche Balage von 300 Thir. übertragen werde, wie dies feither (alfo ichon vor 1850) bereits bei 4 Armee-Corps ber Fall gewesen sei; b) daß die Bahl ber evangelischen Divis fione-Prediger und Divifione-Rufter beim Gintritt eines Abgange in der Art vermindert werde, daß sowohl die 2., als auch die 4., 13. und 14. Divifion nur je einen evangelischen Divifione-Prediger und einen evangelifden Divifione-Rufter behalte; c) daß die Bahrnehmung der evangelischen Barnifon-Prediger= und der evangelischen Garnifon= Rufterftelle in Robleng funftig einem evangelischen Divifions-Prediger ber fpateren Sabre bas Wehalt ber oben bezeichneten, jum Gingeben

fonstigen hofgebauben ein Raub ber Flammen geworben find. Bon Diefen Grundftucken liegen 19 auf beiben Seiten bes altftabtifden Grabens, 3 am holymarkt, 6 in der Breitgaffe und 8 in der großen Mühlengaffe. Außerdem find 13 Bobnbaufer burch die gewaltsame Entfernung der Golzwerke, fo wie durch die Feuerlofch-Magregeln ftark beschädigt. Die Gesammthobe des angerichteten Schadens wird auf mindeftens 500,000 Ehlr. gefchapt. Die Berbreitung des Feuers nach Der Dit- und Gudfeite der Stadt murde theile burch die boben, ftarfen Mauern bes Feperabendichen Ctabliffements, theils burch die alte Dide Stadtmauer an ber Junkergaffe, theils badurch gehemmt, daß man burch das Berausschlagen aller Bolgtheile an ben Giebeln der ftart gefahr-Deten Baufer ben Flammen die Nahrung entzog. Um gunftigften aber war es, daß der Bind gegen Morgen feine Richtung nach den bereits eingeascherten Plagen nahm. Ueber die Entstehung des Feuers fieht jur Beit fo viel feft, daß daffelbe um 5 Uhr in ber Bimmermann Brogfischen Berfflatte, Große-Mühlengasse, und zwar burch Rochen von Theer, ausgefommen ift. Bunachft wurden bavon mehrere in ber Rabe befindliche Schuppen mit Gerber-Lobfuchen, Dann die Paninefifche Tifchlerwertftatte und endlich bie Fournirschneide-Dampfmuble und chemische Fabrit des Stadtrathe Braune ergriffen, von wo aus die Flammen nach ber gegenüberliegenden Sauferreibe ichlugen und fich mehr und mehr vermuftend verbreiteten. Es muß ruhmlich anerkannt werden, daß die fladtischen Loschmannschaften, unterflugt burch bas Dilitar, pornehmlich durch die Pionniere, das See-Bataillon, die Marine und die Artillerie, unter perfonlicher Leitung bes Stadt-Rommandanten, herrn Generals Schach v. Wittenau, bes Polizei-Prafidenten v. Clausewiß und des Stadt-Baurathe Licht eine wahrhaft aufopfernde Thatigfeit entwickelten, wodurch vorzugsweise die Gefahr, in welcher die gunachft gelegenen Stadttheile fcwebten, befeitigt wurde. Benn bies in allen Rreisen der hiefigen Bevolterung mit größeftem Dante anerfannt wird, fo regt fich boch babei zugleich überall ber Bunich, baß mit einer zeitgemäßen Reor= ganisation ber biefigen ftabtischen Loschvorrichtungen fo bald ale möglich vorgeschritten werde; denn wenn fich dieselben auch bei fleineren Branden als ziemlich ausreichend bemahrt haben, fo fann es Riemand leugnen, Daß bei einer größeren Feuersbrunft vornehmlich bie Lofd-Apparate ben Unforderungen der ju treffenden Magregeln feineswege genügen, mas fich schon bei unserem porjahrigen großen Brande auf ber Borfladt beutlich gezeigt hat. Soffentlich werden die Rommunal-Behorden auf Die in Diefer Beziehung ausgesprochenen Buniche unferes herrn Polizeis Prafibenten rudfichtigen und schleunigst Unstalten treffen, wie folde in anderen größeren Stadten bereits besteben. Bei bem Brande find nach oberflächlicher Angabe solgende Feuer-Versicherungs-Gesellschaften betheiligt: die Gothaer mit 150,000 Thlr., die Leipziger mit 80,000 Thlr., die englische Phonix mit 50,000 Thlr., die Colonia und Silesia mit je 40,000 Thir., Die Stettiner, Elberfelder, Berliner und Deutsche Phonix mit je circa 30,000 Thir., die Magdeburger mit 10,000 Thi., Die Thuringia mit 1200 Thir.

Glberfeld, 21. Juni. Beute Abend gegen 91 Uhr ift nach fünftägiger Berhandlung vor ben biefigen Uffifen der Prozeg gegen ben Polizei: Sergeanten Steiniger und die Frau Berten wegen vorfaglichen Mordes beendet worden. Die Theilnahme des Publifums an ben Berhandlungen, die bereits in den vorangegangenen Tagen bedentend gewesen war, hatte fich an diesem legten Sage fo gesteigert, baß selbft für die aufgestellten Polizeibeamten ein hineindringen in den überfüllten Gerichtefaal faum ju ermöglichen mar. Der Dber-Profurator ergriff nach Beendigung ber Zeugen: und Sachverftandigen: Bernehmung bas Bort, erörterte in einem breiftundigen Bortrage bie Resultate der Beweisaufnahme, begründete Die gegen die Ungeklagten erhobenen Beschuldigungen und trug barauf an, über Beibe bas Schuldig auszusprechen. Rach dem Plaidoper der beiden Bertheidiger und dem fast zweistundigen Resume des Prafidenten wurden den Geornen folgende Fragen gestellt: 1) Ift der Angeflagte Steiniger ichnibig, im Oftober 1857 ju Elberfeld ben August herfen, Chemann ber Gertrud geb. Rrufe, vorfäglich und mit Ueberlegung burch Beibringung von Gift getobtet gu haben und zwar in Gemeinschaft mit ber zweiten Ungetlagten? 2) 3ft ber Angeflagte Steiniger fculdig, im Oftbr. 1857 ju Elberfeld feine Chefrau Unna, geb. Schever, vorfaplich und mit Ueberlegung, burch Beibringung von Gift, getobtet ju haben und zwar in Gemeinschaft mit der zweiten Angeklagten? - In Betreff der Un= geflagten Berfen murden zwei den obigen völlig fonforme Fragen geftellt. Rach 11ftundiger Berathung verfundete ber erfte der Gefchmornen ben Babripruch, ber mit absoluter Stimmenmehrheit in Betreff aller Fragen auf Schuldig lautete. Auf Antrag des Dberprofurators verurtheilte der Gerichtshof beide Angeflagte wegen vorfäglichen, zwiefachen, in Gemeinschaft ausgeübten Mordes unter Aberkennung ber burgerlichen Chrenrechte und Tragung ber Roften, jum Tobe. Die verurtheilte Frau herten ift von Seiten ber Beschworenen ber Gnabe des Ronigs empfohlen worden.

Franfreich.

Paris, 21. Juni. Seit einigen Tagen find fortmabrend Beruchte über eine breitere Umgestaltung bes Rabinete in Umlauf, außer bem Minifter bes Innern foll auch der des Rrieges und des Auswars tigen austreten; bis jest bat fich jedoch diefes Gerede als vollständig grundlos erwiesen. Der Raifer foll Espinaffe, als er demfelben Die Entlaffung ertheilte, gefdrieben haben, er wife beffen Ergebenheit und Diensteifer ju fcagen, aber er muffe ber öffentlichen Meinung ein Opfer bringen, Die bas Schwert, welches ftete aus ber Sobe bes Dinisteriums des Innern über Frankreich schwebe, nicht dulden wolle. General Espinaffe soll darauf bei aller Ehrsurcht dem Raifer sein Staunen über eine Magregel, beren Dofer er werde, ausgedrückt haben.

Paris, 21. Juni. Das Ereigniß bes Tages ift ber Artifel, nigerode theilnahmen. — Se. königl. Hoheit der Prinz Friedrich ift Danzig, 22. Juni. [Das Brandunglück.] Rach näheren den heute der "Constitutionnel" unter der bezeichnenden Unterschrift des heute Früh nach Marienbad abgereist. — Se. königl. Hoheit der Prinz Ermittelungen ergiebt sich, daß am 19ten im Ganzen 36 Grundstücke herrn A. Renée veröffentlicht. In diesem Artikel wird gegen Lord

daß beffen lette Rede bier febr verlet hat und man England nicht gu benfelben mit nach Saufe, als Spielzeug fur feine Rinder, und fo lag ichonen gebenft. Ueberhaupt icheint man die Absicht ju haben, Eng- er umber, bis ein heimgekehrter Ralifornier ihn als Golb erkannte. land eine ernftliche Opposition zu machen und beffen Uebermacht zur Seit etwa sechs Bochen bat man nun in neun verschiedenen Counties See nicht mehr zu dulden, indem man als Protektor ber Schwachen von Jowa Gold gefunden; die dortigen Blatter melden täglich einen gegen die Starten auftritt. Go gum wenigsten legt man den beuti- neuen gund, und ba auch bereits Proben bierber gelangt und bunderte gen Artitel der "Patrie" ju Gunften des Konigs von Reapel aus. von Diggers in Thatigkeit find, fo fcheint die Sache felbft nicht mehr England wird darin heftig getadelt, daß es den genannten Ronig auf bezweifelt werden ju tonnen. Bie reich aber diese Goldlager im Befo bochmuthige Beife feine Dacht habe fub'en laffen; es batte dies biete des Des-Moinesfluffes find, muß die Butunft lebren. Aus Ralidem halbamtlichen Blatte gufolge um fo weniger thun durfen, als fornien meldet man die Entdeckung einer Infel in ber Gudfee, beren Fantreich und England beinahe in Feindschaft mit ihm feien. Frant- Buano-Reichthum auf mehr als eine Million Tonnen veranschlagt reich habe nichts gegen seine Berbundeten thun, aber es habe ihnen auch nicht seine vollständige Billigung gewähren können. England ift - wie die "Patrie" weiter bemerkt - nicht immer edelmuthig gegen die Schwachen gewesen, die es oft feinem Chrgeize, feinem Sandel geopfert habe; Franfreich bagegen habe immer die Schmachen unter feine Protettion genommen und fie gegen die Starten beschüpt. Die Relle, Die Das halbamtliche Blatt Frankrich guschreibt, ift von Bedeutung. Wenn fie, mas die Bergangenheit anbelangt, auch wohl nicht oft die gewesen ift, welche Frankreich gespielt, so deutet die Sprache der "Patrie" doch an, welche Politif Die gegenwärtige Regierung in Bufunft ju verfolgen gedenkt. Dffen bat fich Dieselbe icon in ber Montenegro-Frage gezeigt, und wie man verfichert, will Frankreich die Unabbangigfeit Diefes Landes durchfegen, felbft wenn es ju Gunften des Schwaden bem Starten gegenüber Die energischften Mittel in Unwendung bringen muß. - Ihre Majeftaten der Raifer und die Raiferin werben bis jum 29. Juni in St. Cloud bleiben, und bann erfterer nach Plombieres, lettere nach Biarris abreifen. Der faiferliche Pring wird die Raiferin begleiten. Unter ben Perfonen, welche fich nach Plombieres jum Raifer begeben werden, befindet fich auch der Marichall Canrobert. Man fügt bingu, bag viele andere militarifche Notabilitaten ebenfalls nach Plombieres geladen worden find. - Beute Mor= gens fand in St. Cloud unter bem Borfige bes Raifere Minifterrath ftatt. - Das frangoniche Mittelmeer-Beschwader tommt am 23. nad Toulon jurud, um fich Unfangs nachften Monats nach Cherbourg ju begeben. — Der "Moniteur de l'Armee" widerlegt die Rachricht von bem Untaufe von Pferden in Deutschland für Rechnung Der frangofischen Regierung. - 3mei Kanonenboote find nach dem abriatiichen Meere abgefandt worden. Es icheint, daß dort eine Urt von Station errichtet werden foll.

Großbritannien.

London, 21. Juni, Abende. [Parlament.] Im Dberhauf erklarte beute Graf von Malmesbury, daß es nicht die Abficht der Regierung fei, die vom Unterhaufe angenommenen Resolutionen, Die als Bafis ber neuen indifden Bill vom Minifterium vorgeschlagen maren, auch dem Oberhause vorzulegen, weil dies gegen alle Pracedenzbeispiele fein murbe. Soffentlich merbe die Bill felbit in ber zweiten Boche bes Juli in das Dberhaus gelangen, so daß Ihre herrlichkeiten volle Zeit jur Berathung berfelben behalten murben. Marquis von ganebowne bedauerte es, daß die Regierung die Resolutionen nicht vorlegen wolle, fügte fich aber in ihren Beichluß. Graf Granville erinnerte baran, bağ ber vorige Prafident ber oftindifden Kontrole (Lord Ellenborough) Die Borlegung versprochen babe, und Graf Bren außerte Die Soffnung, bag bie Bords bie befa te Bill, wenn fie fpater ju ihnen gelange, als bas Reglement die Unnahme von Bills aus dem anderen Saufe guläffig mache, nicht paffiren laffen wurden. - Im Unterhaufe mar bis jum Poffchluß nichts von Bedeutung vorgekommen.

Il merifa. Demport, 1. Juni. [Frangofifche Intriguen in Central Amerifa. - Reue Goldlager.] Un einen Bruch mit England glaubt Niemand, am allerwenigften ber Sandeleftand, aber die Stimmung gegen die europäischen Geemachte ift allerdings eine febr gereigte, weil fo vielerlei Unangenehmes jufammentrifft, um fie ju nahren. Prafibent Buchanan hatte ben Flibustiern das Sandwerk gelegt, um in Centralamerika ben "legitimen" Ginfluß ber Union geltend zu machen und bas anzubahnen, mas man bier als friedliche Kolonisation bezeichnet. Alles scheint gut ju geben, ber mit Nicaragua abgefchloffene Drrifarivertrag ftellt den Transit durch jenes gand unter nordamerikanischen Schut, und fann nicht umbin, baffelbe nach und nach völlig von une abbangig ju machen. Der Traftat war von ber Befeggebung gu Managua gut gebeißen worben, und Prafitent Martineg hatte eine balbige Ratififation in Aussicht gestellt. Plöglich fchlagt Die gange Gache um, Martinez will nun nicht ratifiziren, bis ein Artifel entfernt worben ift, welcher unter gemiffen Bedingungen eine Befegung der Tranfitftrage burch amerikanische Truppen gestattet, und hat ben Traktat zu abermaliger Ermagung an die Legislatur gurudgefandt. Ferner haben Nicaragua und Coftarita fich verfohnt und wegen ihrer vieljahrigen Grenzstreitigkeiten ein endgiltiges Abkommen getroffen. San 1852, welches sich durchaus als ein "administratives Bersaben wegen Polizeis Kontraventionen" im obigen Sinne darstellt, bietet in seinen Bestimmungen teinen Anhalt, um die Anwendbarkeit der obigen Kabinets. Ordre auf dasselbe Honduras zum Beitritt eingeladen. Man ist sehr erbittert auf die auszuschließen, zumal — wie das angesührte Dinisterial-Restript erweist — vor Sonduras jum Beitritt eingeladen. Man ift febr erbittert auf die französische Politik, welcher man jene Wendung in Gentralamerika geltend gemachten Eründe stattgesunden hat. Dazu fommt, das Urt. 136 des geltend gemachten Eründe stattgesunden hat. Dazu fommt, das Urt. 136 des geltend gemachten Eründe stattgesunden hat. Dazu fommt, das Urt. 136 des Geiebes vom 3. Mai 1852, welcher einen gleichartigen Gegenstand wie das Kaiser von Frankreich sich irre, wenn er glaube, daß man ihm die Gesprose vom 14. Mai desselben Jahres behandelt, seisies zum Beginn Bolle eines Mortektors der Republiken Gentrale und Südamerikas er dauptverhandlung kann der Angeschuldigte, indem er sich bei dem erganges frangofifche Politit, welcher man jene Benbung in Centralamerita Rolle eines Proteftors der Republifen Central= und Gudamerifas erlauben werbe. - Schon por etwa vier Monaten machten Die Blattanben werbe. — Schon por etwa vier Monaten machten die Blat- Es muß daber angenommen werden, daß auch nach dem Gefet vom 14. Mai ter darauf aufmerksam, daß ein Schriftsteller aus Paris, herr Felir 1852 die Zurücknahme der Provokation auf gerichtliches Gehor dem Angeschul-Belly, mit einer Sendung feines Monarchen nach Centralamerifa bigien guficht, fofern die gerichtliche Sauptverhandlung noch nicht begonnen bat. beauftrogt worben fei, und zuerft nach Washington fommen werde, um au fondiren. Belly batte por zwei Sahren einen Auffat in ber Bapoleonistischen "Revue contemporaine" veröffentlicht, in demselben Auch für Brioritäts-Attien und Obligationen ist die Frage gegenwärtig wieder Die Pankees icharf mitgenommen, sie anmaßende Barbaren, eroberungs- lebhafter und war auch heute für viele tiefer meift mit sicherer Berzinfung bo- füchtige Rauber und eine Bande von Boucanieren genannt, welcher tirten Effetten ein recht guter Begeben ber bie tonangehenden von Boucanieren genannt, Die europäischen Seemachte einen Riegel porschieben mußten. Diefer Auffas murde abgedruckt und erregte einen folden Sturm bes Unwillens, bag Belly nicht bierber tam, fondern Dirett nach Coffarica ging. Dort murbe er vom Prafidenten Mora, einem erbitterten Gegner bei Pantees, mit Auszeichnung empfangen, gewann raich großen Ginfluß, feste sich mit Nicaragua in Berbindung, ging mit Mora nach Rivas, wo Martinez Beibe erwartete, vermittelte Die Ausgleichung wegen Der Grenzffreitigfeiten und brachte es babin, bag nun febr in Frage ftebt, ob der Transit in amerikanische Bande tommt. Belly hat keinen diplomatifchen Charafter, erflart überall, daß er nur Privatmann fei, verfügt jedoch über beträchtliche Geldmittel. Die gange Angelegenheit macht großes Aussehen und kann leicht zu Weiterungen führen; so viel Anerkennung verdient. Norddeutsche wurden 1/2 % billiger mit 81 abgegeben gebenso Schlesische Bankantheile mit 791/2. ift wenigstens ficher, daß man ein Festwurzeln bes frangofischen Ginfusses nicht duschen wird, und im Nothfalle Gewalt anwendet, um die Gentralamerikaner darauf hinzuweisen, daß die Union keiner anderen Macht das einräumen wird, was sie für sich in Anspruch nehmen zu derunger traten salt gar nicht ein. muffen glaubt. — Das Gold verfolgt uns; es bestätigt fich, daß im

wird; fie foll irgendmo zwischen den Sandwichinseln und ben Ladronen liegen; die Stelle selbst wird aber nicht eber verrathen, bis von der Infel in aller Form fur Nordamerita Befig genommen worden ift.

Breslau, 24. Juni. [Giderheits Boligei.] Geftoblen murben: Nitolaistadtgraben Ar. 6 ein feiner blauschwarzer Tuchrod mit Atlas gefuttert, 2 getragene mit Camelot gefutterte Tuchrode, der eine mit Sammettragen, 2 getragene mit Camelot gefutterte Tuchröce, der eine mit Sammettragen, 1 Paar Bukstinhosen, grau mit braunen Streisen und dunklen Galons, 1 seis dene Weste, schwarz mit seinen weißen Kuntten gesprengt, 1 grauer Sommerzsilzhut mut breiter Krempe und 1 leinenes seines Vorhemden, gez. F. (gotdisch): Einhorngasse Nr. 4 3 Stück Doppel-Friedrichsdo'or (worunter 2 österreichische), 6 Stück silberne Theelössel, einige davon H. R. gez., und 1 silberne Spindel-Taschenuhr mit römischen Jahlen; die Uhr war mit einer Gummischnure verziehen, an welcher sich ein messingener Uhrichssissel und eine schwarze Perle bestanden. — Gesunden wurde: ein Notizbuch, enthaltend 3 Briese und 3 Lotteriezvosse; ein Buch, welches den Titel: "Die Blutscenen im Goldblade" führt. Ungekommen: Wirkl. Staatsrath Kaliboss mit Familie aus Rußland. Se. Erc. Wirkl. kais. russ. Staatsrath v. Uraposs au Vetersburg. Se. Erc. Ee. Erc. Wirll, taif, rus. Staatsrath v. Artboff mit Famille aus Rusland. fais, rus. General-Lieut. v. Werigin bgl. Rais, rus. Kollegienrath Mexander v. Kulbakti bgl. Königl. Kammerherr Bar. v. Hohberg aus Gogolau. Staatsrath Parzelacy aus Warschau. (Pol.-Bl.)

Breslau, 17. Juni. [Berjonalien.] Bestätigt: Der Kausmann Frie-brich König zu Breslau als Unteragent der Lebense, Pensions- und Leib-renten-Bersicherungs-Gesellschaft "Jouna" zu Halle, in Stelle des zeitherigen Agenten dieser Gesellschaft, Kausmann C. Brieger daselbst. Bestätigt: 1) Die Vokation für den disherigen Lebrer an der Realischule zu

Bofen, hermann Domle, jum fiebenten orbentlichen Lebrer an ber boberen Burgerichule jum beiligen Geist zu Breslau. 2) Die Botation für den bisherigen hilfstehrer Julius herrmann Müller zum evangelischen Schullehrer in Oberzeutmannsdorf, Kreis Schweidniß. 3) Die Botation für den bisherigen hilfslehrer Karl August Theodor Augspurg zum evangelischen Schullehrer in Buco-wine, Kreis Trebnit. 4) Die Vokation für den bisherigen interimistischen Leh-rer Wilhelm Bähnisch zum evangelischen Schullehrer zu Pintotschine, Kreis

Berlieben: Dem Saupt-Amts-Kontroleur Bosca befinitiv die ihm zeither auf Brobe übertragene Rreis-Steuer-Ginnehmer-Stelle gu Striegau.

Angestellt: 1) Die Boftaffiftenten Beder und Rosemann bei bem foniglichen Gifenbahn-Boftamte Mr. 14 hierjelbit und ber Boftaffiftent Bablten bei bem toniglichen Postamte hierselbst als Postsetretär. 2) Der Bost Expeditions-Gehilse Jodisch als Post-Expediteur in Gottesberg. 3) Die Mititär-Juvaliden Richter und Rüster als Packboten bei dem Postamte in Breslau. — Pensionirt: Der Badmeister Battloch bei bem Boftamte in Breslau.

### Gerichtliche Entscheidungen, Berwaltungenachrichten 2c.

P. C. Gine mehr theoretisch als prattisch wichtige Streitfrage, welche mit einem bemertenswerthen Aufwande von Scharffinn amifchen verschiedenen Organen der Rechtspflege erörtert worden ist, hat durch einen neueren Ausspruch des Ober-Tribunals ihre endliche Lösung gefunden. Es handelte fich dabet um die Wirkung des Berzichtes eines Ungeflagten auf richterliche Entscheidung nach Wirtung des Berzichtes eines Angeliagten auf richterliche Entscheidung nach Einleitung des gerichtlichen Berfahrens wegen Polizei-Uedertretung. In m bereren polizeilichen Untersuchungen hatte das königliche Bolizei-Prästoium zu Berisin auf Grund des Gesehes vom 14. Mai 1852 über die vorläufige Straffestzehung bei Uedertretungen durch erlassen Berfügungen Geldstragen die Ingeschultzen, im Unverwögensfalle Gefängnisstrassen die Ingeschultzen zu der Angeschultzen zu der Engeschultzen zu der Engeschultzen gegen die Ungeschultzen zu der Entscheidung, nahmen aber, nachdem der Polizeirichter des Stadtgerichts in Folge dessen einen Termin zur mündlichen Verhandlung ander watte nach vor diesem Termin die Nerworkstiem zu gerichtliche Erntschei. raumt batte, noch vor diefem Termin die Brovotation auf gerichtliche Enticheis bung wieder jurud, worauf der Polizeirichter die Aften reponirte, und in der Meinung, daß nunmehr die polizeilichen Strafverfügungen wieder in Rraft traten, das weitere gerichtliche Berfahren einstellte. Der Polizei-Unwalt erhob biergegen Beschwerde und suchte auszuführen, daß nach Provotation auf gerichtliches Bersahren und Einschreiten des Polizeirichters eine Zurücknabme der Arvovckation unstattbast sei. Das Kammergericht wies die Beschwerde zurück, ertlärte alfo die Burudnabme ber Brovofation für julaffig. Gegen Diefe Borbefcheis dung erhob der Oberstaatsanwalt Beschwerde beim Obertribunal, wogegen ber Generale Ctaatsanwalt, wiewohl er den vom Kammergericht der obigen Entscheidung untergelegten hauptgrund als unhaltbar darzustellen suche, fich für die Zuruckuntergelegten Hauptgrund als unhaltdar darzustellen zuchte, sich für die Jurudweisung jener Beschwerbe erklärte. Für diese Zurüdweisung hat sich denn auch das
Ober-Tribunal entschieden. Die Erledigung der vorliegenden Frage — wird in dem betressenen Beschluß ausgeführt — ergiebt sich aus den durch die neuere Gesetzebung in dieser Beziehung in keiner Weise geänderten Borschrif-ten der früheren Gesetzebung. Die allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1814, auf welche sich das Justiz-Ministerial-Reskript vom 23. September 1846 bezieht, bat bahin entschieden, daß in Untersuchungen wegen Kontraventionen wider Polizeis, Finanzs und andere Verwaltungsgesetze der Angeschuldigte zur Zurücks nahme der Provotation auf gerichtliche Enticheidung berechtigt ift, fo lange noch nicht im gerichtlichen Berjahren erkannt worden. Das Geset vom 14. Mai beren Erlaß eine eingehende Erörterung aller auch jest wieder fur und wider nen Strafbescheibe beruhigt, ben Untrag auf rechtliches Gebor gurudnehmen.

Berlin, 23. Juni. Babrend alle Spetulations-Effetten beute noch matter

Bon den Kreditatien dagegen waren nur die tonangebenden, namentlich Desterreichische, in nicht unbeledtem Verkehr. Die Oesterreichischen ließen, nachedem sie etwa 1 % niedriger mit 110 ¼ eröffnet hatten, wieder eine steigende Tendenz erkennen; sie hoden sich auf 111, behaupteten diesen Sowar nicht, schlossen sied zu 110 ¾ in sester Frage. Auch Diskonto-Kommandit-Antheile zeigten sich sest und blieben zum gestrigen Schlußeourse (102 ¾) begehrt. Darmstädter waren meist ¼ billiger als gestern mit 94 ¼ zu haben. Genser drückten sich um weitere ¾ % auf 65 ¼; am Schluße war jedoch 65 ¼ zu bedinzen. Lewziger behaupteten sich auf 67 ¾ meist ohne Abgeber. Wir verweisen auf die Geschässte Helultate des mit Mary d. J. abgeschossen. Wir verweisen nungszahres in unserer heutigen Zeitung. Dessauer waren ziemlich geschäftslos, blieden aber im Wesentlichen auf ihrem gestrigen Stande. Weininger wurden Bon den Kreditaktien dagegen waren nur die tonangebenden, namentlich blieben aber im Wesentlichen auf ihrem gestrigen Stande. Meininger wurden 34 % besser mit 81 % bezahlt. Die Verwaltung dieser Anstalt bewahrt sich ber allgemeinen Muthlosigkeit gegenüber eine gewisse Rührigkeit, die immerhin

Unter ben Gifenbahnattien hatten junachst öfterr. Staatsbahn beute einen müssen glaubt. — Das Gold versolgt uns; es bestutgt sta, daß im Aller den Eisendanatien hatten zunacht obere. Staatsoam heute einen Werste am Fraser und am Thompson die Diggins belangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. viederbsen delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. siederbsen delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. siederbsen delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. siederbsen delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreicheren Umsa als gestern. Sie eröffneten meist vor der Börse 2 Thr. sieder son delangreichere

Malmesbury mit einer heftigkeit losgegangen, die zur Benuge beweift, pen gelben Metalls gefunden, der in der lofen Erde lag; er brachte zur Dedung der febr umfaffenden Lieferungeverpflichtungen, welche in Diefem Bapier eingegangen sind, wurde ½ % mehr bezahlt (65½), am Schlusse nur noch 64½, allenfalls 64½ bewiligt. Der größte Theil der einheimischen Altien hatte die bereits charafterisirte Festigkeit und waren die Umsätze nur in Folge der Rursicksoltung der Anders beschaftet und waren die Umsätze nur in Folge der tend gemacht haben, erholten sich um 1/2% auf 112, blieben aber dazu angeboten. Kür Köln-Mindener war 1/2% mehr (143) leicht zu machen. In preußischen Fonds war das Geschäft gering. Anleiben waren gesucht

aber schwer zu den letzten Coursen zu haben. Staatsschuldscheine wurden & höher auf 83½ gehalten, blieben aber dazu übrig. Schlesische und westpreußische Pfandbriese etwas höher, die übrigen eher angeboten, ebenso posensche und preußische Rentenbriefe. (B. u. S. 3.)

#### Berliner Börse vom 23. Juni 1858.

Fonds- und Geld-Course.

Actien-Course.

dito Prior . dito II. Em. dito III. Em

dito III. Em

Magd.-Wittenb. 1/2 4 82 4/2 B.

Mainz-Ludw. A. 5 5 88 B.

dito dito C. 5 5 88 B.

Meeklenburger 2 4 47 G.

Münster-Hamm. 4 4 47 G.

Niederschles. 4 4/2 92 B.

Niederschles. 4 4/2 92 B.

do. Pr. Ser. III. 4 91 4 G.

do. Pr. Ser. IV. 5 102 1/4 bz.

| W. E-taats-Milleme , 19 100 78 02. U. U.                                                                                                                                                                            | NSchl. Zwgh 4                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ts-Anl. von 1850 4½ 100% bz.                                                                                                                                                                                        | Nordo. (FrW.) - 4 531/8 à 1/8 bz.u.B             |
| ito 1852 4½ 100½ bz.                                                                                                                                                                                                | dito Prior ( - 41/ - 78                          |
| ita 1853 4 931/ G                                                                                                                                                                                                   | dito Prior 4½                                    |
| ito 1854 41/2 100 1/2 bz.                                                                                                                                                                                           | dito B 13 3 1/25 1/25 1/2 B.                     |
| ito 1855 41, 1001, bz.                                                                                                                                                                                              | dito C. 13 3 13 136 a 136 4 bz.                  |
| to $1854 \frac{4}{3} \frac{1}{2} \frac{100}{9} \frac{9}{9} \text{ bz.}$<br>ito $1855 \frac{4}{3} \frac{1}{2} \frac{100}{3} \frac{19}{9} \text{ bz.}$<br>ito $1856 \frac{4}{3} \frac{100}{3} \frac{9}{9} \text{ G.}$ | dito Prior. A - 4 891/2 G.                       |
| ito 1857 41/2 100 1/2 bg.                                                                                                                                                                                           | dito Prior. B 31/2 781/2 G.                      |
| ts-Schuld-Sch 3 1/2 83 1/2 B                                                                                                                                                                                        | dito Prior. D 4 87 6 G.                          |
| n -Anl. von 1855 3 1/2 114 4 G.                                                                                                                                                                                     | dito Prior. E 31/2 762 G.                        |
| iner Stadt-Obl. 44 101 ()                                                                                                                                                                                           | dito Prior. F 41/2 96 G.                         |
| tur u Naumärk 134, 1844, R                                                                                                                                                                                          | Oppeln-Tarnow 4 61 1/2 B. 1/4 G.                 |
| ommerscha 3 /2 83 3/4 bz.                                                                                                                                                                                           | Prinz-W (StV.) 11/8 4                            |
| osensche 4 991/3 bz.                                                                                                                                                                                                | dito Prior I                                     |
| dito                                                                                                                                                                                                                | dito Prior II 5                                  |
| Schlesische 3 /2 87 G.                                                                                                                                                                                              | dito Prior. III 5 991/4 B.                       |
| Cur- u. Neumärk. 4 921/4 C.                                                                                                                                                                                         | Rheinische 6 4 57 B.                             |
| ommersche 4 911/2 G.                                                                                                                                                                                                | dito (St.) Pr 4                                  |
| osansehe 4 91 1/4 B.                                                                                                                                                                                                | dito Prior 4                                     |
| reussische 4 911/2 bz.                                                                                                                                                                                              | dito v. St. gar 31/2                             |
| Nestf. u. Rhein. 4 931/4 G.                                                                                                                                                                                         | Ruhrort-Crefeld. 434 31/2 92 G.                  |
| Sachsische 4 93 bz.                                                                                                                                                                                                 | dito Prior. I 41/2 97 G.                         |
| Schlesische 4                                                                                                                                                                                                       | dito Prior II.   -  4  851 8.                    |
| drichsd'or   -   113 1/2 bz.                                                                                                                                                                                        | dita Prior III                                   |
| sd'or                                                                                                                                                                                                               | Russ. Staatsb - 4½ 94¼ B.                        |
| kronen   -   -                                                                                                                                                                                                      | StargPosener 31/6 911/6 B.                       |
|                                                                                                                                                                                                                     | StargPosener . — 3½ 91½ H. dito Prior — 4 91½ H. |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                 | dita Palas TI                                    |
|                                                                                                                                                                                                                     | dito Prior II - 41/2                             |
| err. Metall 15 801/4 bz.                                                                                                                                                                                            | Thuringer 7 4 111% à 112 bs.                     |
| to 5 ler PrAnl. 4 107 4 G.                                                                                                                                                                                          | dito Prior 41/2 991/3 G.                         |
| ito Nat -Anleihe 5 81 u. 80% bz.                                                                                                                                                                                    | dito III. Em 41/2 99 4 G.                        |
| -engl. Anleihe. 5 109 bz.                                                                                                                                                                                           | dito IV. Em 11/2 961/4 H.                        |
| to 5. Anleihe . 5 104 B.                                                                                                                                                                                            | Wilhelms-Bahn 4 47 % G.                          |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |

|           | THE VALUE OF THE PARTY OF           |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Preuss. un                          | d au | sl.  | Bank-Action.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                     | Div. | 12.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | THE REAL PROPERTY.                  | 1857 |      | Date State of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -         | Berl, K Verein                      | 8    | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Berl HandGes.                       |      | 4    | 79% Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Berl.WCred. G.                      |      | 5    | 96 1/4 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Braunschw. Bnk.                     | 61/6 | 4    | 1011/4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Bremer ,                            | 71   | 4    | 101 1/4 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Coburg Crdth.A.                     | 4    | 4    | 71½ B<br>88 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | Darmst Zettel-B.                    | 4    | 4    | 88 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Darmst (abgest.)                    |      | 1    | 94 % à 94 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | dito Herechtg.                      |      | -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I nominal | DessCreditb. A.                     |      | 4    | 50 à 501/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | DiscCmAnth.                         |      | 4    | 102 à 1021/4 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Genf. CreditbA.                     |      | 4    | 66,65 1/4 et., 1/2 bg.u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1         | Geraer Bank                         |      | 4    | 81 1/4 etw. b4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5000      | Hamb.Nrd.Bank                       |      |      | 81 etw. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100       | Ver "                               |      | 4    | 95% B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Hannov.                             | 5    | 4    | 95 etw. bz. u. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 100       | Jass CredithA.                      | -    | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Leipz "                             | -    | 4    | 67 % bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | Luxembg. Bank                       |      | 4    | 41/2 etw. bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7-19-0    | Mein.Creditb -A.                    | 61   | 4    | 811/2 etw. bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5%b.      | Minerva-Bgw. A.<br>Oesterr Ordtb A. | 5    | 4 5  | 73 bz. u. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 200       | Pos ProvBank                        | 9    |      | 10 4,111 1/2 110 % b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -         | Preuss, BAnth.                      | Ras  | 41/6 | 37 etw. bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | Preuss. HandG.                      | 0    | 4    | 414, G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Schl. Bank-Ver.                     | 54   | 4    | 791/g bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | Thüringer Bank                      | 43/  | 4    | 74 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1000      | Weimar, Bank .                      | 51/4 | 4    | 96 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | -                                   | 1    |      | The state of the s |

dito III. Em. \_ 11/2 781/2 G.

| 1  | Wechsel-Course.                           |
|----|-------------------------------------------|
| 1  | Amsterdam  k. S. 141 % bz.                |
| -1 | dito 2 M. 141 bz.                         |
| 4  | Hamburg k. S. 50 hz.                      |
| -1 | dito 2 M. 149% bz.                        |
|    | London 3 M. 6. 181/2 bz.                  |
| -  | Paris 2 M. 794 bz.                        |
| 4  | Wien 20 Fl 2 M. 96 % bz.                  |
| 3  | Augsburg 2 M 1013/ hz                     |
|    | Breslau                                   |
| 4  | Leipzig 8 T. 993/4 B. dito 2 M. 994/6 bz. |
|    | dito 2 M. 991/2 bz.                       |
|    | Frankfurt a. M 2 M. 56. 18 bz.            |
|    | Peters urg 3W. 100 bz                     |
| 11 | Bremen 8 T. 1091/2 bz.                    |

JudustriesAktien=Bericht. Berlin, 23. Juni 1858.
FeuersBersicherungen: AachensMünchener 1360 Gl. Berlinische 250 Br.
Borussia — Colonia 1005 Br. Elberselber 200 Br. Magbeburger
210 Gl. Settliner Nationals 104 Br. Schlesische 100 Br. Leipziger
610 Br.\* Mücdversicherungs-Aktien: Aachener 400 Br. Kölnische 98 Br.
Allgemeine Eisenbahrs und Lebensversich. 98 Gl. Hagebeurger 50 Br. Ceres — Kölnische 98 Gl. Magbeburger 50 Br. Ceres — FlußsBersicherungen: Berliner Lands und Absser 280 Br. Agrippina 127 Gl.
Niederrheinische zu Wesel 200 Gl.\* LebenssBersicherungs-Aktien: Berlinische 450 Gl. Concordia (in Köln) 104 Kg. Magbeburger 100 Br. Dampfschischtsk-Aktien: Ruhrorter 1121/2 Br.\* Mübleim. Dampfschlepps 101 Kg.\* Bergwerfs-Aktien: Minerva 73 bez. u. Gl. Horden Berein 123 Kg.\* Die mit einem Stern versehenen Aktien werden inkl. Dividende 1857 geshandelt. Induftrie-Aftien=Bericht.

Delt. Die Umsähe waren nur sehr geringfügig und die Course im Allgemeinen h etwas matter als gestern. Für Disconto-Commandit-Antheile zeigte sich noch etwas matter als geftern. auch beute rege Frage und wurden Posten a 102 und 102 4 % umgesett, Genfer Eredit-Attien brudten fich bis auf 65 1/4, ichloffen aber wieder 65 1/4 %. - Reuftädter Hutten erfuhren beute, durch mehrseitiges Angebot, einen Rückgang von 5% und fanden a 86% einige fleine Umfage ftatt, waren jedoch schließlich stark bazu offerirt.

Berlin, 23. Juni. Weizen loco 50—68 Thr. — Roggen loco 41½ bis 42½ Thr., Juni-Juli 41½—42 Thr. bezahlt und Glo., 42½ Thr. Br., Juli-August 42—43 Thr. bez. und Glo., 43½ Thr. Br., September-Oftober 43—44½ Thr. bez. und Br., 44½ Thr. Glo.

Gerste große und kleine 31—36 Thr.

Dafer loco 28—32 Thr.

Nüböl loco 15% Thir. Brief, Juni 15%—15% Thir. bez. und Brief, 15% Thir. Bid., Juni=Juli 15½ Thir. Brief, 15% Thir. Gld., Juli=August 15½ Thir. Br., 15½ Thir. Gld., Septbr. Ottober 15%—15% Thir. bez. und Br., 15% Thir. Gld.

Br., 15% Thir. Gld. **Leinöl** loco 13% Thir. Br., 13 Thir. Gld. **Spiritus** loco 19% Thir. bez., Juni-Juli 19—18%—19 Thir. bezahlt u. Gld., 19% Thir. Br., Juli-August 19—18½—19% Thir. bez., 19% Thir. Brief, 19 Thir. Gld., August:September 19½—19% Thir. bez., 19% Thir. Br., 19% Thir. Gld., Sept... Oftober 19½—20% Thir. bez. und Br., 20 Thir. Gld. Roggen loco fester, auf Termine in steigender Richtung.— Rübbl besser bezahlt.— Spiritus ansangs still, Schluß gestagt und etwas höher.

🖴 Breslau, 24. Juni. [Broduftenmartt.] Geft für alle Getreibes forten, Breise unverändert, nur Roggen 1/2-1 Sgr. besser bes. — Delsaaten ohne Handel. — Für Kleesaaten, roth und weiß, zu bestehenden Breisen maßiger

ohne Handel. — Hir Aleesaaten, roth und weiß, zu bestehenden Preisen maßiger Begehr. — Spiritus angenehmer, loco 8½, Juni 8½ G. Weißer Weizen 68—73—78—82 Sgr., gelber 66—69—72—75 Sgr. — Weißer Weizen 58—60—63—65 Sgr. — Roggen 48—50—52—53 Sgr. — Gerste 39—41—43—46 Sgr. — Hafer 34—36—38—40 Sgr. — Rocherbsen 54—57—60—62 Sgr., Juttererbsen 48—50—52—54 Sgr., schwarze Widen 58—60—62—64 Sgr., weiße Widen 52—54—56—58 Sgr. nach Qualität